# Mittagblatt.

## Sonnabend den 20. Dezember 1856.

Expedition: verrenftrage M. 20.

Außerbem übernehmen alle Poft . Unftalten

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung.

Wien, 19. Dezember, Mittags 12% Uhr. Borfe ziemlich feft bei beschränktem Umsaße.
Silber-Unleihe 90. 5pCt. Metalliques 82 4½pCt. Metalliques 71½.
Bankakt. 1038. Bank-Inter. Scheine 268. Nordbahn 243. 1.54er Loofe
109½. National-Unleihe 83¾. Staats-Gischahn-Aktien-Gertissk. 256½.
Gredit-Uktien 32½. London 10, 10. Hamburg 78½. Paris 123¾.
Gold 9½. Silber 7. Elisabetbahn 102¾. Lombard. Eisenbahn 123½.
Bold 9½. Silber 7. Elisabetbahn 102¾. Lombard. Eisenbahn 123½.
Theißbahn 102¼. Gentralbahn —.
Trankfurt a. M., 19. Dezember, Nachmittags 2 Uhr. Flaue
Stimmung; die meisten Fonds und Uktien niedriger. Schluß-Course:

Wiener Wechsel 111½. 5pCt. Metalliques 77. 4½pCt. Metalliques
66¾. 1854er Loofe 102¼. Desterreich. National-Unleihe 78½ Desterreich.
Franzos. Staats-Sisenbahn-Uktien 281. Desterr. Bank-Untheile 1164.
Desterreich, Gredit-Uktien 204. Desterreich. Elisabetbahn 200. Rhein-Nahe-Bahn 92.

Samburg, 19. Dezember, Rachmittags 21/2 Uhr. Borfe fehr fille Schluf. Courfe:

Desterreich. Credit = Aftien 160½. Desterreichischen 2001 ug = Course :
Desterreich. Credit = Aftien 160½. Desterreichischen 200½. Bereinsbank 100½. Norddeutsche Bank 98½. Wien 80½. Gisenb. Aftien ... Bereinsbank 100½. Norddeutsche Bank 98½. Wien 80½. Samburg, 19. Dezember. Getreidemarkt. Weizen loco, ab auswätts und pr. Frühjahr stille. Noggen loco unverändert; pr. Frühjahr ab Königsberg 120pfd. zu 76 zu lassen. Del sehr stille, loco 30, pro Mai 30, pro herbst 28. Kassee und Zink stille.

#### Wrenfen.

### Landtags:Berhandlungen.

2 Saus ber Abgeordneten. 6te Gigung am 19. Dezember. Beginn 124 Uhr. Praftbent: Gr. Gulenburg, Um Miniftertische: v. Bodelichwingh, v. Manteuffel Il., Simons, v. Beftphalen. Der Saal ift febr fparlich befest, eine große Ungabl von Urlaubegefuchen ift eingegangen und wird genehmigt. — Rach einer Mittheilung des Miniftere bee Innern ift berabg. Rittergutebef. v. Deganowefi (?) geftorben. - Der vorjährige Untrag des Abg. Mathis, die Pregverhalt: niffe betreffend, ift wieder eingebracht worden und wird, wie in voriger Geffion, einer besonderen Rommiffion überwiefen. - Gbenfo ift ber in der Geffion 1855-56 eingebrachte Untrag, betr. Die ichleft: iche Zehntverfassung, vom Abg. Ofterrath auch diesmal wie-ver vorgelegt worden. Auch er geht an eine besondere Rommission, welche, wie bie erftermabnte, erft nach ben Feiertagen gemablt met-

Der Finangminifter überreicht einen Gefegentwurf, betr. bie erekutivijche Beitreibung ber birekten und indirekten Steuern und Abga= ben in Neuvorpommern und Rügen. Derfelbe hat im vorigen Jahre bereits vorgelegen, murbe aber damals nicht erledigt. Er wird ben vereinigten Kommissionen für Finangen und Juftig überwiesen.

Der Bandelsminifter reicht ben die Bergeigenthums-Berleihung (und Bestimmung ber Grubenfelder) betreffenden Gesegentwurf ein, ber im vorigen Jahre ebenfalls ichon vorgelegt war. In Rücksicht auf die damaligen Kommissions-Borschläge bat derselbe einige Aenderungen erfahren. Der Minifter befürwortet die Bahl einer besonderen Rommiffion, und das Saus flimmt dem bei. Derfelbe Minifter bringt ferner einen - Gesegentwurf ein, betreffend die Aufhebung bes § 14 bes Befepes vom 12. Mai, d. h. die Aufhebung ber Steuerbefreiung, welche in jenem Gefete einigen Bergwerken vorbehalten mar. Der Entwurf, welcher ebenfalle im vorigen Jahre ichon vorlag, geht an die fur den ersteren Entwurf bestimmte Rommission, welche nach Reujahr gewählt werben foll. Man ichreitet nun gur Tagesordnung.

Einige Mahlprufungen werden ohne Ginsprache für genchmigt er= flart, barunter Die Des Geb. Reg.-R. Bahn. Es folgt Die Berathung bes Geschentwurfes betr. Die Deklaration ber §§ 75, 87 und 422 nigs beider Sicilien abgehalten werden. Die Minifter, Die hof=Char= bes Anhanges jur allg. Gerichtsordnung. Ueber die Kommissions: gen, die Mitglieder des diplomatischen Corps zc. haben von der neapodem Zwed, daß an den exclusiv fur das Großherzogthum Pofen in Diefer Beziehung erlaffenen Bestimmungen nichte burch Die neue Borlage jum Schaden geandert werde, eine besondere Feststellung beffen als Anhang jum Gefete beantragt. Bentel, ale Referent der Rommiffion, bemerkt dagegen, daß diefe Beforgniß einfacher befeitigt werben tonne, wenn man den Ausdruck "fremde Sprachen" im Besehentwurse mit "Sprache jeder Partei" vertausche, weil dann die Empsindlichkeit jener Bevölkerung geschont und den Rechten, welche das Polnische eventuell als Landessprache genieße, nicht mehr präjudizirt sei. Der Justizminister stimmt dem bei und ftellt die Abficht in Abrede, als habe er Dofen von der Be: fegestraft der Borlage ausschließen wollen, er habe nur andeuten wolgemacht worden fei. Dies mare um fo weniger zu verwundern, als im Wesentlichen eine Kabinets-Ordre von 1839 bereits daffelbe für Pofen angeordnet habe, und daran folle gar nichts geandert werden. Er flimme alfo auch dem bei, daß die übliche Publikationsformel nach bem Rommistone-Borfchlage ausdrudlich beigefügt werde. Auch Robben erflart fich gegen ben von v. Bentfomefi beantragten besondern Bufat, benn ber einzige jest noch bleibende Grund, daß namlich die fragliche Rabinets-Orbre nicht gehörig publigirt worden, alfo in ihrer Rechtstraft zweifelhaft sei, werde eben badurch beseitigt, daß beren Be-flimmungen jest in der Deklaratoria konfirmirt wurden. Die Polen möchten alfo, nachbem ihr besonderes Recht ihnen damit anerkannt, auch von der Gemeinsamkeit des Rechtes fich nicht ausschließen.

p. Bentfomefi enigegnet, daß eben darum, weil in Pofen am bestehenden Rechte nichts geandert werden folle, auch eine ausdruckliche ber Gefegentwurf bagegen fast einstimmig angenommen, mit Gin- lin bis jest auf ben 29. t. M. festgefest ift.

folug ber von ber Rommiffion refp. bem Referenten beantragten Faffungeanderung und der Publifationeformel.

Die Gipung ichließt um 11 Uhr; die nachfte wird auf ben 5. 3a= nuar 1857 angesest, der Prafident fügt bingu, daß diejenigen Abgeordneten, welche fiber das Fest bier verweilen wurden, fich am 31. Dezember im Bureau wegen bes Unternehmens jum 1. Januar (Begludwunschung bes Pringen v. Preußen) meiden möchten.

Berlin, 19. Dezbr. [Amtliches.] Se. Majestät der Konig haben allergnadigst geruht: Dem Sekretar bes Gartenbauvereins für Reu-Borpommern und Rugen, Garten-Infpettor Jublfe gu Gloena, den rothen Adlerorden vierter Rlaffe, und dem Schullehrer Cornelius Schlieper zu Sudberg im Rreise Elberfeld das allgemeine Ehrenzeiden; dem Rreisphpfitus Dr. Braunfcmeig ju Frauftadt den Charafter als Sanitaterath; bem Regierungefefretar Lindow gu Poteram den Charafter als Rangleirath; fo wie dem Baupt-Steueramte-Rendanten Mauwe zu Rheine ben Charafter ale Rechnungerath und dem Fabritbefiger Wilhelm Jung ju Elberfeld den Charafter als Rommerzienrath zu verleihen. - Der Baumeifter Benn zu Stargard in Pommern ift jum tonigl. Wafferbaumeister ernannt, und bemselben die Bafferbaumeisterstelle ju Stendal verliehen worden. — Der Buchhalter Rarl Mugust Ferdinand Fifder ift jum Kontroleur und Raffirer bei der Generaltaffe des Ministeriums der geiftlichen, Unterrichte- und Mediginal-Angelegenheiten befordert, und dem Civil-Supernumerarius Bernice die dadurch vacant gewordene Buchhalter-Stelle bei dieser Raffe verlieben worden; dem Oberlehrer Dr. Fund und bem Oberlehrer Dr. Seemann am Ghmnafium zu Rulm ift das Praditat Professor beigelegt worden. — Se. Majeftat der Konig baben allergnädigft geruht: bem Gefonde : Lieutenant Erbpringen von Sobenzollern-Sigmaringen, à la suite bes 1. Garde = Regiments ju Buß, die Erlaubniß gur Unlegung des von des Raifere von Rugland Majeftat ibm verliebenen St. Stanislaus : Ordens erfter Rlaffe zu er:

Dem Rentner Theodor Krier gu Neutirchen, im Rreife Ottweiler, ift unter dem 16. Dezember 1856 ein Einführungspatent auf eine Maschine zum Feilenhauen, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensezung und ohne Jemand in der Benutung bekannter Theile zu beschränken, auf fünf Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und für den Umfang des preußischen Staates ertheilt worden.

Berlin, 19. Dez. Das "Frankfurter Journal" enthalt eine Depefche aus Bern, welche melbet, daß eine preußische Rote in Bern eingetroffen und der diplomatifche Bertebr Preugens mit der Schweig abgebrochen fei. Der Bundeerath bat fich außerordentlich versammelt, und die Ginberufung ber Bundesversammlung beichloffen.

Bir bemerten hierzu, was den erften Theil der Depefche angeht daß damit nichts wesentlich Neues gemeldet ift. Wir haben, als bie Nachricht einging, daß ber Buudeerath Die Freilaffung ber Rohaliften verweigert habe, fofort gefagt. Preugen tonne nun mit ber Schweiz nicht mehr verhandeln. Jest hat der fonigliche Gefandte herr von Sydow dem Bundebrath die furze Anzeige zugeben laffen von der abzubrechen. (Siebe unten bie Erflarung ber Preug. Rorrefpun-

Ge. Majeffat ber Ronig empfing geftern Bormittag Die gewohn: lichen Bortrage im Schloffe Charlottenburg und begab fich gegen Abend nach dem Schloffe in Berlin, wo Allerhochftderfelbe Bortrag Des Minifterprafioenten entgegennahm. Spater besuchte Ge. Maj. mit Ihrer Majeftat ber Konigin die im Dom ftattfindende Mufführung geiftlicher Mufit, worauf beibe Majeftaten nach Charlottenburg gurudfehrten. -Um nachsten Sonntag 11 1 Uhr wird in der fatholischen St. Dedwigs firche ein Te Deum fur Die gludliche Rettung Gr. Majeftat Des Rovorschläge dazu ift bereits berichtet. Abg. v. Bentkowski hat ju litanischen Gesandtschaft Ginladungen dazu erhalten. — Der Regierunge-Prafident ju Coolin, v. Genden, ift von Coolin bier angefommen. Der Appellations-Gerichts-Prafident, Graf Schweinis, ift nach Dofen abgereift. — Der hauptmann v. Borde des Raifer Frang Grenadier-Regiments ift jum Major im Regimente befordert worden. -

Der hauptmann v. Thiele bes Raifer Alerander-Grenadier-Regiments ift nach Paris tommandirt worden. — Dem Geheimen erpedirenden Gefretar im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten Ripprafcht ift der faiferlich ruffifche Stanislaus-Drben 3. Rlaffe verlieben worden. (N. Pr. 3tg.)

P. C. Es wird uns bestätigt, daß die diplomatische Berbin dung zwischen Preußen und der Schweiz abgebrochen ift. Der tonigl. Wefandte bei der Gidgenoffrnichaft, Berr v. Sydow, ift, len, daß dort ein Bedurfniß fur diese Deklaration noch nicht geltend wie wir erfahren, beauftragt worden, die Bundes-Regierung zu Bern ju benachrichtigen, baß er, in Folge allerhochften Befehle, Die amtlichen Beziehungen zu ben Behörden der Schweiz einzuftellen habe, und bag mithin auch die Funktionen der fonigl. Ranglei ju Bern aufhoren merben. Der taif. frangofische Gesandte ju Bern wird, auf Dieffeitiges Ersuchen, den Schut Der preugischen Unterthanen in der Schweiz und Die Bewahrung bee fonigl. Gefandtichafte-Urchive übernehmen.

Robleng, 17. Des. Bu der geftern Abende von unferem Sofe gegebenen großen Goiree maren febr viele Personen geladen; außer bem General Lieutenant v. Bonin waren auch von Maing der fonigl. General v. Blumenthal, fowie ter faiferlich ofterreichifche Dberft von Reichelger, Kommandeur bes Regiments v. Degenfeld, bier anwesend. Rach einem frangofischen Liebhaber-Theater fand großer Thee fatt. -3m Biberfpruche mit ben bon Berlin aus gemelveten Rachrichten fann ich Ihnen aus zuverläffiger Quelle mittheilen, daß Ge. fonigl. Aufnahme deffelben in den Geltungefreis des vorliegenden Gesetzes Sobeit der Pring Friedrich Bilbelm erft gegen den 22. b. von Paris nicht Roth thue. Bei der Abstimmung wird das Amend. v. Bent= hier eintreffen wird, so wie daß die Abreise Ihrer königlichen Sobeiten Aufnahme besteller in bet Abstimmung wird das Amend. v. Bentz hier eintressen Writzellaren Antheil, nicht Noth thue. Bei der Abstimmung wird das Amend. v. Bentz hier eintressen wird, so wie das die Abreise Ihrer königlichen Hobeit, nicht Noth thue. Bei der Abstimmung wird das Amend. v. Bentz hier eintressen Wrinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr fpäter auf der politischen Bühne durch die bezkowski nur von den 3 politischen Abgeordneten unterstützt und fällt, des Prinzen und der Frau Prinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr später auf der politischen Bühne durch die bezkowski nur von den 3 politischen Bewegung nahm er keinen unmittelbaren Antheil, und erschien erst ein Jahr später auf der politischen Bühne durch die bezkowski nur von den 3 politischen Bewegung nahm er keinen unmittelbaren Antheil, des Prinzessen und der Frau Prinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr später auf der politischen Bühne durch die bezkowski nach der Prinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr später auf der politischen Bühne durch die bezkowski nach der Prinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr später auf der politischen Bühne durch die bezkowski nach der Prinzessen von hier nach Berz und erschien erst ein Jahr später auf der Prinzessen von hier nach Berz und erschien von der Ball vo

Deutschland.

Aus dem Schleswigschen, 16. Dezember. Der banische Gefandte am berliner Sofe, Baron v. Brochorff, ber jugleich Mitglied unserer Ständeversammlung ift, hat seinen Sip in berselben noch nicht eingenommen. Seute legte ber tonigl. Kommiffar, Berr v. Solftein, der Standeversammlung eine Reihe von Gefegentwurfen vor, die aber fast alle nur ein provinzielles Intereffe haben. Borber hatte berfelbe ben Standen eröffnet, daß die Regierung den in der letten Seffion angenommenen Antrag, auf die Anerkennung ber 3mangeanleibe von 1849-50 durch den Staat, nicht fanktio-

Frantreich.

Paris, 17. Dez. Der Pring Friedrich Wilhelm von Preußen wird am hiefigen Sofe mit größter Auszeichnung behandelt und auf alle mögliche Beise fetirt. heute fand wieder Gr. königl. hobeit zu Ehren eine Revue auf dem Carrouselplate und im Tuilerienhofe ftatt, und zwar über die faiferliche Garde. Die versammelten Truppen be= standen aus 25 Bataillonen Jäger, Boltigeurs, Gendarmen und Zuaben; 4 Schwadronen Guiden und 6 Schwadronen Rurafflere; 6 Batterien Artillerie zu Pferde und 6 zu Fuß; der Garde-Genie-Division und dem Train. Man ichagt die Babl Diefer Truppen auf 16,000 Mann Fuß= volf und 1200 Pferde, mas mit der Artillerie ein Corps von ungefabr 18,000 Mann mit 72 Ranonen bilbete. Die Truppen famen gegen 124 Uhr an und wurden in 12 Linien aufgestellt. Die Fab= nen murden alebann von Detaschements bei dem Raiser abgeholt, mo= felbft die Abler ber Garde bekanntlich aufbewahrt werden. Der General Regnault de St. Jean d'Angely, Dberbefehlshaber der kaiferlichen Garde, führte das Dber : Rommando. Um I Uhr flieg der Kaifer, vom Pringen Friedrich Bilbelm und vom Pringen Napoleon begleitet, ju Pferde. Gin glangender Stab folgte, worunter die Maricalle Baillant, Magnan, Baraguay d'Silliere, Canrobert, Bosquet, Peliffier, der General Roth v. Schreckenstein und die übrigen Offigiere Des preußischen Pringen, eine große Ungahl Generale und andere Dffigiere. Der Unblid, den der Tuilerienhof und der Carroufelplat darboten, mar außerft glangend. Beim Borbeireiten vor den Truppen befand fich ber Pring Friedrich Bilbelm gwifden bem Raifer und dem Prin= gen Napoleon. Gine ftarte Abtheilung hundert : Garbiften bilbete bie Geforte. Das Defile begann gegen 2 Uhr und dauerte bis 31/4 Uhr. gen Napoleon. Die Kaiferin und ber faiferliche Pring faben dem militarifden Schau-fpiele vom Uhren-Balton der Tuilerien gu. Alle Fenfter Diefes Palais waren von elegant getleibeten Damen befest. Der Raifer, in Bene= rald-Uniform, trug ben ichwargen Abler : Orben, und Pring Friedrich Bilhelm den Groß: Cordon der Chrenlegion. Unter ber faiferl. Garbe wurden die Rufe: "Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice!" vielfach gehoct. Rach der Ruckfehr in ihre respettiven Kasernen erhielten die Truppen eine doppelte Ration Bein. - Seute Abende findet ein großes Diner bei bem preußischen Befandten ftatt, welches ber Pring Friedrich Wilhelm mit feiner Gegenwart beehren wird. Bu Ghren des Pringen werden, wenn es das Better gestattet, große Feldmanover auf Beifung feiner Regierung, den diplomatifchen Bertehr mit der Schweis | Der Ebene von Satory ausgeführt werden. — Der Kardinal Morlot, Erzbischof von Toulouse, der bekanntlich mit einer hoben Mission des Raifers beim Papfte beauftragt ift, befindet fich feit dem 6ten d. D. in Rom.

Narciffe Achille de Salvandy, der vor wenigen Tagen zu Paris verstorbene frangofische Exminister des öffentlichen Unterrichts, wurde geboren zu Condom (im Departement Gers) am 11. Juni 1796, und zwar als Spröfting einer eigentlich aus Irland ftammenben, angesehenen Familie. Seine erste Erziehung erhielt er im Lycee Napoleon zu Paris. Um einer Strafe zu entgehen, die ihm einer ber Lehrer auferlegen wollte, verließ er das Kollegium und ließ sich unter die sogenannten Gardes d'honneur anwerben, welche Napoleon beim Beginne des Feldzuges von 1813 aus den Söhnen angesehner Familien bildete. In diesem Korps machte er sowohl den eben genannten Feldzug als den von 1814 mit, erreichte den Grad eines Adjutant-Major, so wie das Ehrenlegionskreuz, verließ aber den Kriegsdienst nach Napoleons Abdankung, um seine Studien an der Ecole de droit fortzusesen. Um seinen militärischen Rang nicht zu verlieren, trat er aber nach kurzer Zeit unter die königlichen haustruppen (Maison du troit). Als Eud-wig XVIII. bei Rapoleon's Rückkehr von Elba von Reuem ins Ausland flüchten mußte, begleitete ihn Galvandy bis an Die Grenge, trat aber nach ber

zweiten Restauration nicht mehr in die Reihen der Armee. Buerft wurde der Name des taum zwanzigjahrigen Junglings genannt, als er im März 1816 eine Broschüre unter dem Titel: La Coalition et la France veröffentlichte, welche das ungeheuerste Aufsehen machte. Es war bieselbe gegen die Oktupation der verbündeten Mächte gerichtet, und fand von dieselbe gegen die Oktupation der verbündeten Mächte gerichtet, und fand von einem Ende Frankreichs zum andern einen solchen Wiederhall, daß die angegriffenen Kadinette die gerichtliche Berfolgung des Berkassers begehrten, welchem Berlangen Ludwig XVIII. aus politischen Gründen eine behartliche Weigerung entgegensette. Im Gegentheile ernannte ihn der König drei Jahre darauf, als daß französische Gebiet wieder frei wurde, zum Maitre des requêtes im Staatsrathe. Als das Ministerium im Jahre 1821 einen Bersuch machte, die Charte zu modisiziren, erschien Galvandy's Flugschrift: Sur les dangers de la situation présente, welche ihn um alle Gunst am hose brachte. Er verlor seine amtliche Stellung, und blieb auf seinen Rücktrittsgehalt als Kapitäu vom Generalstab beschränkt.

Er unternahm nun eine Reise nach Spanien, der wir sein anziehendes Buch: Alonzo au l'Espagne verdanken. Als er ersuht, daß ein französisches heer zur Unterdrückung der spanischen Kevolution die Bidasson überschreiten sollte, verzichtete er freiwillig auf seine Militärpension. Bon nun an warf er sich in die Reisen der konstitutionellen Opposition, obwohl mit start ausgesprochener monarchischer Tendenz, und entwickelte eine kaunenswerthe

gesprochener monarchischer Tendenz, und entwickelte eine ftaunenswerthe Fruchtbarkeit in herausgabe einer Masse von Broschüren über die brennenzden Tagesfragen. Er war nebendei einer ber Hauptredakteure des "Jouranal des Debats" und bereicherte dasselbe mit einer großen Anzahl politischer Leitartsel.

Rach Bildele's Rücktritt (1827) berief ihn der neue Premier Martignac auf's Neue in den Staatsrath, wo er dis zum Beginne des Ministeriums Polignac verblieb, um dann von neuem in die Neihen der Opposition zu verten. Um diese Lait eite heiße kistanisch annerden. Ber Opposition zu treten. Um diese Zeit fallt das historisch gewordene Bonmot, welches er zwei Monate vor Ausbruch der Juli-Revolution auf dem Balle des herzogs Louis Philipp von Orleans (zu Ehren des Königs von Reapel) ausgesprochen haben foul: Nous dansons sur un volcan!

naires. Balb darauf wurde er vom Departement de l'Eure als Deputirter in die Kammer gewählt, und half als folder das erste Ministerium Guizot fturzen (7. März 1837), welch' lettern Staatsmann er im Unterrichts-Mis nisterium ersetze, nachdem er bereits zwei Jahre früher Mitglied der fran-zösischen Akademie geworden war. Das Kabinet vom 15. April, in welches er nun also trat, stand unter dem Präsidium des Grafen Molé und hielt fich bis 1840, wo es dem Minifterium Thiers Play machte. Mit Mole qugleich gab Salvandy seine Entlassung, ber in bem turgen Zeitraume von drei Sahren fich in feiner schwierigen Stellung die Achtung aller Parteien erworben hatte, und trat wieder in die Kammer, die ihn unter lauter Akklama-tionen zu ihrem Bice-Prafidenten mablte. Ende 1841 wurde er Gesander gu Madrid, und machte damals in den Beitungen wegen eines merkwürdigen Etikettestreites fehr viel von fich reden. Er weigerte sich nämlich, als Botsichafter erften Ranges, fein Beglaubigungsichreiben in die Bande des bamaligen Regenten (Efpartero) gu legen, sonbern verlangte eine sogenannte off-fentliche Aubieng bei ber minorennen Konigin felbft. Darüber tonnten fich bie Parteien nicht einigen, und Salvandy kehrte nach Paris zurück, um zwei Jahre darauf (im November 1843) als französischer Gesandter nach Aurin zu gehen. Nachdem er sich beim sarbnischen Hofe vorgestellt hatte, kehrte er nach Paris zurück, und nahm seinen Sig in der Deputirtenkammer ein. er nach Paris zurück, und nahm seinen Sig in der Deputitenkammer ein. Bald aber hatte er das Unglück, sich durch sein Botum die Ungnade des Königs der Franzosen zuzuziehen. Das Ministerium deabsichtigte in die Antwortkadresse an den König eine Rüge einsließen zu lassen gegen jene Franzosen, welche im Jahre zuvor dem Herzoge von Bordeaux in England einen Besuch gemacht hatten. Salvandy stimmte gegen Ausnahme eines solchen Passus, und bekam deshalb aus hohem Munde harte Worte zu hörren, die ihn veranlasten, seine Gesandtenstelle niederzulegen (2. Febr. 1844). Die, wie erwähnt, sehr zahlreichen Schriften Salvandy's lassen sich in drei große Gruppen zerlegen. In die erste gehören seine politischen Schriften, deren Jahl Legion ist; wie haben die drei vorzüglichsten bereits genannt. Die zweite umfaßt die historischen Schriften, unter welchen namentlich die historische Studie über Barnave hervorragt, so wie die Geschichte Polens unter dem Könige Iohann Sobiesti. In die dritte gehören seine belletrissischen Erzeugnisse, wie: Don Alonzo, Katalie Islaor, Gorisander de Mauleon u. s. w. Als poetischer Schriftseller gehörte er zur Schule Chateaubriands. Sine geistreiche Brau soll ihn folgendermaßen charatterisirt haben: Mr. de Salvandy, c'est l'ombre de Mr. de Châteaubriand au clair de la lune. Er erreichte ein Alter von 60 Jahren.

Großbritannien. London, 17. Dezember. Das Parlament ift geftern mit ben üblichen Feierlichkeiten bis jum 3. Februar, dem jur Eröffnung ber nachster Geffion nun befinitiv feftgefesten Tage, prorogirt worden. -Die "Gagette" melbet die Ernennung von George Benvenuto Mathem Edq., früherem Ronful in Philadelphia, jum britischen General-Ronful ber ruffifchen Safen im ichwarzen Meer. — Der Pring von Preußen erhalt bemnachft — wie "Chronicle" melbet — ben Gosenband-Orden, und ift Gir Colin Campbell auserforen, die Infignien reffelben fammt einem eigenhandigen Schreiben ber Konigin bem Pringen gu überbringen. Gir Colin foll noch im Laufe diefer Boche feine Chrenmiffion antreten. - Die Ronigin und Pring Albert tamen gestern mit bem Pringen von Bales, der Pringeg Royal und der Pringeg Alice von Deborne nach Cowes, um die "Resolute", die von Portemouth babin gebracht worden war, ju befichtigen. Diefe - ein ichwimmendes Pompeji, wie fie vom Rorrespondenten ber "Times" febr paffend genannt wird, empfing die hoben Gafte mit ben ihnen gebuhrenden Gh ren. Sowie die Ronigin bas Ded betrat, wurde neben ber amerifanifchen die englische Flagge aufgebist; ber Rapitan ber "Refolute" begrußte, umgeben von feinen Offizieren, die Monarchin, an der Lanbungebrude, mit folgenden Borten: "Geftatten mir Em. Majeftat, Sie an Bord ber "Resolute" ju bewilltommnen, und biefe, gehorfam Dem Billen meiner Landsleute und des Prafidenten ber Bereinigten Staaten, Ihnen wieder einzuhandigen, nicht allein als Beweis ber freundlichen Wefinnungen fur Ihre Berrichaft, fondern ale ein Babrzeichen ber Liebe, Bewunderung und Sochachtung für Ihrer Majeftat Person." Nachdem die Königin diese offene, herzliche Ansprache mit einem freundlichen "Ich bante Ihnen, mein Berr" beantwortet batte, wurden die hoben Bafte von Rapitan Bartftein im Schiffe berumgeführt, und die Gingelnheiten hervorgehoben, die theils neu angeschafft werden mußten, theils fo gelaffen worden maren, wie bas verirrte Schiff gefunden worden war. Im Laufe bes Gefprachs bemerkte Pring Albert gegen den Rapitan, daß Lady Franklin bemuht fei, eine neue Erpedition jur Auffindung ihres Mannes anzuregen, worauf Rapitan hartftein erwiederte, daß ibn dies nicht Bunder nehme, da es febr leicht möglich fei, daß Gir 3. Franklin oder einige seiner Gefährten noch unter ben Estimo's leben. Die Offiziere ber "Resolute" be-nupten im Laufe bes Nachmittags die Ginladung bes hofes, Schloß Deborne zu befichtigen; Rapitan Bartftein blieb bafelbft als Gaft

Schweiz. Bern, 17. Dezbr. Sinfichtlich bes Ronaliftenprozeffes hat Die Unflagefammer entschieden, daß die Affifen fich in Reuenburg versammeln follen. Das dortige Appellationsgericht ift bereits aufgefordert, die engere Befdmornenlifte ju bilben. Es geschieht bies in ber Beife, daß in öffenilicher Gigung die Ramen der fammtlichen Befcmornen des Begirts in eine Urne eingeworfen und fodann 54 ber= felben berausgezogen werden. Die Lifte ber 54 wird bem Prafibenten ber Rriminalfammer oder bes Uffifenhofes übergeben, mo bann fpater durch die Ablehnung ber Parteien oder das Loos die 54 auf 14 befchrantt werden. Der Uffifenhof wird folgende Mitglieder enthalten : Die Bundesrichter Zenruffinen aus Ballis, Prafident, Glaffon aus Freiburg Sager que nächster Erfagmann ift Gugwyler aus Bafelland. Die beiden außer Unflage Gestellten find Graf Pourta= Ies-Gorgier und Abvofat v. Perrot, Prafident Des frubern Stadtrathe von Reuenburg. Ferner find gegen Burgichaft vorläufig in Freibeit gefest: Beinrich v. Rougemont, Eduard v. Pourtales-Pury, Muguft v. Montmollin, jeder gegen 50,000 Fr. Burgichaft, ber Pfarrer Rarl Friedrich Sauvin, Philipp Gretillat, jeder gegen 5000 Fr.; Rarl Mugust Matthey be l'Etang, Mitglied des Großen=Rathe, mard ohne Burgichaft freigelaffen, da er in die zweite Rategorie verfett ift: Diefelbe umfaßt einige Sundert Minderbetheiligte, über Die einft weilen fein Entscheid getroffen wurde. In Diefe Rategorie gehoren auch bie gestern bezeichneten 14 Perfonen. Der Buchdrucker Bolf. rath hatte feine ohne Bewilligung gemachte Reife mit 20 Tagen Befangniß gebußt, ale er jum zweitenmale gegen Burgichaft freigelaffen wurde; er befindet fich übrigens, wie Pourtales-Sandog, in Sausarreft

des hofes über Nacht.

Oberflieutenant v. Rougemont, Bürger von Bern und Neuen-burg, der bekannte Millionar, seit 20 Jahren in der den Reisenden wohlbekannten Schadau bei Thun wohnhaft, hat beim Bundestrathe gegen die Ginquartierung Befchwerde erhoben. Für fein unbewohntes Saus in Neuennburg feien ihm täglich 15 bis 30 Mann gur Berpflegung auferlegt, fo bag er bis jest icon 1400 Mann, ohne die Pferde, gehabt habe, Die nach dem von den Birthen geforderten Preife von 5 Fr. fur Mann und Tag 7000 Fr. gefostet hatten. Er municht baber entweder Begderfelben, oder aber gleichmäßigere Bertheilung der Ginquartierung Die nur auf einer gemiffen Rlaffe von Burgern lafte. Der Bundes= rath hat diefe Beschwerde ber Regierung von Neuenburg jum Bericht mitgetheilt. Lettere wird fich mahricheinlich barauf berufen, bag ber Ranton in dem Prozeß als Civilpartei auftreten wird, und bag icon früher alle Privatleute aufgefordert find, ihre Unspruche auf Schabenerfat bei der Regierung einzureichen.

talien.

Reapel, 9. Degbr. 218 Rapitan Latour ben Morber ergriffen hatte, sagte der König: "Uebergebt ihn den Geneb'armen", worauf Milano in einer von Geneb'armen begleiteten Droschke abgeführt wurde. Leute, die fich gang in der Rabe befanden, bemerkten, daß Se. Majestät todtenbleich murde und mit der hand im Geheimen über die Stelle fuhr, welche durch ben Stoß getroffen worden war oder allenfalls hatte getroffen worden fein tonnen. Dann winkte ber Ronig seinem gleich hinter ihm reitenden Gobne, dem Bergog von Kalabrien, und fagte ibm, er moge ruhig bleiben. Sierauf wintte er mit einer handbewegung ber Konigin gu, um fie ju begrußen und als Beichen, daß ihm niche Schlimmes widerfahren fei. Ge. Majeftat bewies wirklich die munderbarfte Raltblutigfeit und verhinderte dadurch großes Unheil. Der in einem neapolitanischen Bolfshaufen fo furchtbare Ruf "Fui, Fui!" war bereits erschallt, einige in der Nabe des Konigs befindliche Wagen hatten fich bereits in Bewegung gefest, in einem Augenblide murde Alles ein tolles Durcheinander gewesen fein, und Die nach der hauptstadt jurudftromenden Menichen murden gewaltige Berwirrung und Rubeftorungen angerichtet haben. Da aber ringeum ein Kordon von Soldaten gezogen war, so durfte Niemand fich entfernen, und ba Ge. Majeftat die Fortsetung der Feierlichkeit befahl, fo gewann Alles bald wieder feinen gewohnten rubigen Unftrich. Beute Morgens um 11 Uhr wird ein Kriegsgericht über den Thater gehal: ten werden, und ohne Zweifel wird man benfelben jum Strange ve = urtheilen, ba bas die Strafe ift, welche bas Befeet über den Konige: mord verhangt. Agefilao Milano ift 26 Jahre und 4 Monate alt, fieht febr gut aus und hat 6 Monate im heere gedient. (Times.)

Spanien. Madrid, 13. Dezember. Es foll in dem geftern Abends unter dem Borfige der Ronigin ftattgefundenen Minifterrathe Die Befteuerung ber Lebensmittel beschloffen worden fein. Rur wurden wegen ber obwaltenden Theuerung ber Lebensmittel Brot und Getreide von ber Regel ausgenommen sein. Da jedoch Fleisch, Del, Rohlen und andere für den täglichen Bedarf unerläßliche Produkte von dem Bolle getroffen find, fo feht zu befürchten, daß er, fogar auf den Preis des Brotes ruckwirkend, jedenfalls große Ungufriedenheit unter den unbemittelten Rlaffen ber Bevolkerung hervorrufen werde. Die finanzielle Ungeichicklichkeit der Regierung ift es nach der Anficht aller Bellsehenden por Allem, die das Regiment der Moderados untergraben und den Progreffiften einen Unhaltspunkt ber Biedererhebung in die Bande liefern wird. Der schlichtefte Mann vergleicht die beiden Regierungen, und es begreift fich, bag er es fur angemeffener balt, Staateguter gu verfaufen, ale den Staat durch bas Unleben Mires gu belaften ober gar mabrend fo brudender Beit die unentbebrlichften Bedurfnife bes armen Mannes burch Auflagen ju vertheuern. Ich muß bei biefer Belegenheit einer hervortretenden Mangelhaftigfeit bes biefigen Steuer= Suftems Ermahnung thun, Die darin besteht, bag mohl ber Boden, der Sandel, die Fabrifation, aber nicht das Bermogen belaftet ift, fo daß Jemand Millionen in Papieren, in Aftien aller Art befigen fann, ohne einen Cuarto zu bezahlen, mahrend ber lette Bauer für feine Sandbreit Boben Boll entrichten muß. Ift es nicht zu verwundern, daß das Finang-Genie bes herrn Barganallana, einmal arg in Die Enge getrieben, nicht auf Abbilfe biefes Uebelftanbes verfällt! - Die Angelegenheit von San Domingo ift ganglich geordnet. herr Pidal bat, Die Billigfeit ber von herrn Baralt gemachten Borichlage und Ginwendungen einfehend, jene angenommen und biefe berückfichtigt. Der Infant Don Francisco, Bater des Ronigs und fein Sohn Infant Enrique, welche befanntlich beide aus Madrid verwiesen find, werden, jener Aranjuez, und biefer, welcher endlich die Erlaubniß bagu erhalten, Balencia ju ihrem Binter-Aufenthalte mablen.

Gine Depefche aus Madrid vom 15. Dezember lautet: "Durch ein Defret in der "Madrider Zeitung" wird herr Mon jum außerordentlichen Gefandten am romifchen Sofe ernannt."

Breslau, 19. Dezbr. [Polizeiliches.] Geftohlen murben: Domftrage Rr. 4 eine große Hanbfage, eine Schweiffage, eine doppelte Nauhbant, ein Doppelhobel und ein Bogelbauergeftell, zusammen circa 4 Thlr. im Werth; Breitestraße Nr. 30 zwei Paar Unterbeinkleider, 1 herrenbemde, gez. G. D., 1 blau und weiß karrirter Bettbezug, 1 Bettetuch, 2 blaue und 2 bunte Schürzen, 2 Paar grauwollene Socken, 3 handtücher, 1 Küchenhandtuch, 1 braunes, 1 weißbaumwollenes und 1 lila Kattunhalstuch, 2 Borhemdchen und 1 ungefäumtes Kackenkuch von rether und ihn und einer Verleben und den I braunes, I weißbaumwollenes und 1 lila Kattunhalstuch, 2 Borhemden und 1 ungefäumtes Taschentuch von rother, gelber und schwarzer Farbe; an der Areuzeirche Nr. 10 ein grüner Herren-leberzieher, in der Tasche desselben 1 rothes Schnupftuch, 1 Duffel-Ueberzieher, in der Tasche desselben 1 weißleinenes Taschentuch, L. M. gez., 1 Paar kalblederne Stiefeln, 1 filberne Taschenuhr mit silbernem Zisferblatt, auf welchem ein Haus mit Mühlrad und ein Schwan eingravirt, serner 1 lederner Geldbeutel, enthaltend 1 kleinen Schlüssel und 1 % Thlr., 2 Shawls, 1 Binde und 1 schwarze Atlasweste; Schwertstraße Nr. 1 ein Shawl von gelber, rother und weißer Wolle, Werth 1 Thlr., 5 Sar.

Ungekommen: Königl. preußischer Rammerherr Bat. v. Willamowicz = Mollendorf aus Meefendorf. Kaif. ruff. Titularrath Bafilewsti aus (Dol.=BL)

Berlin, 19. Dezember. Die Borfe war heut entschieden flau geftimmt, und die Course in einer beständigen Bewegung. Die von allen Seiten übereinstimmend gemeldeten Nachrichten, welche eine theilweise Mobilmachung der Armee als wahrscheinlich hinstellen, in Berbindung mit der Depesche, welche den desinitiven Abdruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und der Schweis melbet, und gewiß in gleichem Brade wie dies, auch die Lage bes hiefigen Geldmarktes im Allgemeinen, wirkten gemeinsam gu einer Berftimmung mit ein, die ein entschiedenes Uebergewicht der Berfaufe über die Kaufe zu Wege brachte. Die Ueberzeugung, daß die energische Rote des "Moniteur" und die nunmehr erfolgte Einberufung der schweizer Bundss-Berfammlung vielleicht geeignet feien, Die Erledigung ber neuenburger Frage noch im lesten Augenblicke wieder auf das Feld der Verhandlungen hinüberz zuleiten, behauptet sich indeß noch immer in vielen Kreisen, halt diese von allen Berkaufen sern und verhindert damit jenen generellen Andrang zum Verkauf, der das Zeichen einer sogenannten Panique ist. Nur die Geldver= Berkauf, der das Zeichen einer sogenannten Panique ist. Nur die Geldvershältnisse beunruhigen in der That ziemlich gleichmäßig alle Kreise, indem einerseits die ziemlich zahlteichen Institute, welche hierher ihre disposiblen Gelder sur Prolongationen und Reportirungen verwendeten, im Augenblicke zurückhalten, da sie das Geld zu den bevorstehenden Einzahlungen selber bedürsen. Hierzu kommen die vielsachen Ausschreibungen von Einzahlungen, der hier am Plag noch immer hohe Discontosas (es wurde heut nicht unter 6 pct. discontirt), und die vielfach über die Kräfte der Einzelnen hinausgehenden Engagements. Es sind ries die Eründe, wolche unsammenaenommen gegenwärts die Klaubeit der Körfe Gründe, welche zusammengenommen gegenwärtig die Flauheit der Borfe hervorrufen, über deren Dauer auch nur irgend ein Urtheil fällen zu wollen vermessen ware. Wir wissen in der That heut fein Papier hervorzuheben, das von dieser generellen Stimmung der Börse eine Ausnahme machte, da selbst die hamburger Banken, die gestern noch ziemlich entschieden dem Fallen der Courfe widerstanden, beut vorwiegend ausgeboten blieben oder doch nies Der Gourse widerstanden, heut vorwiegend ausgeboten blieden oder doch nies driger bezahlt wurden, und da die tonangebenden Papiere, wie Discontos Commandit-Antheile und darmstädter Bank-Actien sogar wiederum eine nicht unbedeutende Preis-Ernsedrigung ausweisen, wie dies 3. B. erhellt, wenn man bedenkt, daß die Discontos Commandit-Antheile gestern noch mit 125½ erössneten, und heut die Hauptumsähe darin zum Course von 123½ erfolgten, daß serner die jungen Darmstädter noch gestern zu 127½ erössneten, und heut vorübergehend die auf 124½ wichen, um freilich wieder zusschlichen. Fest behauptet blieden unter all diesen gegens wärtigen mislichen Börsenverhältnissen der Gomm. Antheile der hiesigen wärtigen mislichen Börsenverhältnissen der Schuß hin wurden auch desssatzen der Aredit=Gesellschaft, und gegen den Schuß hin wurden die, aus der "Anhalter Zeitung" herrührende Nachricht wesentlich beis 105 Sgr., Somerrühsen 110-105—100-95 Sgr. nach Qualität.

tragen mochte. Auch die Gisenbahn-Attien waren heute ziemlich gleichmäßig flau, und wir haben eigentlich nur die ftargard-posener hervorzuheben, die sich über ihren Anfangs-Cours hinaus besferten. Auch berbacher waren bei lebhaftem Umfage verhältnismäßig gut behauptet. Daneben ift freilich bie Bahl berjenigen Aftien heute ziemlich groß, deren Rückgang im Bergleich zu geftern als beträchtlich zu bezeichnen ift. Wenn 3. B. oberschlesischen A's heut stern als beträchtlich zu bezeichnen ist. Wenn z. B. oberschlesischen A's heut 3 pCt. niedriger schlossen, als sie gestern eröffnet hatten, wenn rheinische bis 113 abwärts gehandelt wurden, wenn anhalter nur mit 165½ umgingen und köln-mindener 153½ blieben, dann wird man die Belege der vorhandenen Flauheit ziemlich beutlich vor sich sehen. Auch die preuß. Ctaatspapiere wurden von der Flauheit ziemlich entschieden tangirt, indem Prämien-Anleihe im Laufe des Geschässe um ½ pCt. wich und Staatsschuldscheine zu 82½ geshandelt wurden. Dagegen waren die österreichischen Sachen, vielleicht mit Ausnahme der National-Anleihe kaum niedriger, und einzelne russische Effetten, wie z. B. die russische faum niedriger, und einzelne russische Effetten, wie z. B. die russische nut zur Ergänzung des Courszettels noch an, das Khein-Nahedhn-Aktien auch heute zu 92 gehandelt wurden, Theißbahn-Aktien 100½ Geld, Minerva-Aktien 98½ Brief waren, und hörder Bergwerks-Aktien zu 130 bezahlt wurden, dazu aber übrig blieben. (B. B. 3.)

#### Berliner Börse vom 19. Dezember 1856.

| Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ludwigsh Bexbacher  4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Freiw. StaatsAnl 41/6 99 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MagdeburgHalberst. 4  |
| Staats-Anl. v. 50/52 14 981/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Magdeburg-Wittenb 4   |
| dito 1853 4 1923 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mainz-Ludwigshafen 4  |
| dito 1854 41/ 981/ hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mecklenburger 4       |
| dito 1855 41/2 981/2 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Munster-Hammer . 4    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neustadt-Weissenb. 1  |
| Staats-Schuld-Sch 31/2 823/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Niederschlesische . 4 |
| SeehdlPramSch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito Pr. Ser. I. II 4 |
| PramAnl. von 1855 31/2 1141/2 à 114 bz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dito Pr. Ser. III 4   |
| Berliner Stadt -Obl. 11/2 - 31/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dito Pr. Ser. IV.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niederschl. Zweigh. 4 |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nordb. (FrWilh.) . 4  |
| Posensche 1 981/ h-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior 4          |
| dito 31/ 84 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oberschlesische A 3   |
| Schlesische 31/853/ C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito B 3              |
| Kur- u. Neumärk. 4 911 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dito C.               |
| Kur- u. Neumärk   4   29 1/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dite Prior. A 4       |
| Posensche 1 80 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito Prior. B 3       |
| Preussiache 1 893/ R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dito Prior. D 4       |
| West n Rhein 4 00 hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dito Prior. E 3       |
| Sachsische 4 911/ be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prinz-Wilh. (StV.) 4  |
| Schlesische 4 903 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito Prior. L 5       |
| Friedrichsd'or 113 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito Prior. II 5      |
| Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rheinische 4          |
| 11074 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dito (St.) Prior. 1   |
| WIND THE PROPERTY OF THE PROPE | dito Prior 4          |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito v. St. gar. 31   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buhrort-Crefelder 31  |
| Oesterr. Metall  5   78 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito Prior I 41       |
| dito 54er PrAnl. 4 1041/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dito Prior. II 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

| dito 5. Anleihe   5                   | 1001/2 G.               |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| do. poln. Sch -Obl 4                  | 100½ G.<br>80¾ etw. bz. |  |  |  |
| Poln. Pfandbriefe 4                   |                         |  |  |  |
| Poln. Oblig. a 500 Fl.                | 911/ G                  |  |  |  |
| Poln. Oblig a 500 Fi                  | 850 be                  |  |  |  |
| dito à 300 F1 5                       | 921/4 bz u. G.          |  |  |  |
| dito à 200 Ft -                       | 211/2 B.                |  |  |  |
| Kurhess. 40 Thlr                      |                         |  |  |  |
| Hadne 25 El                           | 38 u. 37 1/8 bz.        |  |  |  |
| Baden 35 Fl   -                       | 2/1/2 bz.               |  |  |  |
|                                       |                         |  |  |  |
| Actien-Course.                        |                         |  |  |  |
| Aachen-Dässeldorfer. 31/              | 1821/ bz.               |  |  |  |
| Aachen-Mastrichter . 4                | 591/2 B.                |  |  |  |
| Amsterdam-Rotterd. 4                  | 721/2 bz.               |  |  |  |
| Bergisch-Markische . 1                | 86 B.                   |  |  |  |
| dito Prior 5                          | 1011/4 B.               |  |  |  |
| dito II Em 5                          | 101 74 B.               |  |  |  |
| Berlin-Anhalter 1                     | 1651/2 bz.              |  |  |  |
| dito Prior 4                          |                         |  |  |  |
| Berlin-Hamburger 4                    | 108 bz.                 |  |  |  |
| dito Prior 11/2                       | 101 G.                  |  |  |  |
| dito II Vm                            | 101 6.                  |  |  |  |
| Berlin-PotsdMagdb. 4                  | 1201/ 5                 |  |  |  |
| dita Prisa 1 P                        | 132½ B.                 |  |  |  |
| dito Prior. A. B.                     |                         |  |  |  |
| dito Lit. C 41/2                      | 98 B.                   |  |  |  |
| dito Lit. D 11/2                      |                         |  |  |  |
| Berlin-Stettiner 4                    | 1383/4 bz. u. G.        |  |  |  |
| dito Prior 41/2<br>Breslau-Freiburger |                         |  |  |  |
| dits nene 4                           | 147 B.*)<br>137 B.      |  |  |  |
|                                       | 125 G.                  |  |  |  |
| Köln-Mindenes                         | 120 0.                  |  |  |  |
| Köln-Mindener                         | 103 /2 bz.              |  |  |  |
|                                       |                         |  |  |  |

|   | dito B.                                                                    | 34/  | 148 bz.                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|   | ano C.                                                                     | -    | - 133 DZ. U. B.                  |
|   | dite Prior. A                                                              | 14   | 91 B.                            |
|   | dito Prior. B                                                              | 32/  | 79 B                             |
|   | dito Prior. D.                                                             | 14   |                                  |
|   | dito Prior. E.                                                             | 31/  | 751/4 bz.                        |
|   | Prinz-Wilh. (StV.)                                                         | 1    | 61 B.                            |
|   | Prinz-Wilh. (StV.)                                                         | 15   |                                  |
|   |                                                                            |      |                                  |
|   | Rheinische                                                                 | 1    | 1131/2 h 113 bz                  |
|   | and (St.) Frior.                                                           | 1.8  |                                  |
|   | dito Prior                                                                 | 1    |                                  |
|   | dito v. St. gar.  Buhrort-Crefelder                                        | 31/2 |                                  |
|   | Buhrort-Crefelder                                                          | 33/2 | 921/2 B.                         |
|   | dito Prior I                                                               | 11/9 |                                  |
|   | dito Frior, II                                                             | 14.  |                                  |
|   | Stargard-Posener                                                           | 31/2 | 105etw a105% b.u.G.              |
|   |                                                                            |      |                                  |
|   | dito Prior                                                                 | 11/2 | 973/4 B.                         |
|   | Thuringer                                                                  | 1    | 1321/2 bz.                       |
|   | dito Prior                                                                 | 12/2 | 1001/4 B.                        |
|   | dito III. Em.                                                              | 11/2 | 100 B.                           |
|   | dito Prior. Thüringer . dito Prior. dito HI. Em. Wilhelms-Bahn . dito neue | 1    | 139 B.                           |
| 2 | dito neue                                                                  | 4    | 123 bz.                          |
| 2 | disc ritor, , ,                                                            | 4    | 31 D.                            |
| 9 | dito III. Em                                                               | 41/2 | 96 B.                            |
|   |                                                                            | -    |                                  |
| 1 | Preuss. und a                                                              | usl. | Bank-Action.                     |
|   | Preuss. Bank-Anth.                                                         | 4    | 133 bz.                          |
|   | Berl. Kassen-Verein                                                        | 4    | 116 B.                           |
|   | Braunschweiger Bank                                                        | 4.   | 1401/a G.                        |
|   | Weimarische Bank .                                                         | 4    | 130½ bz. u. B.                   |
| 4 |                                                                            | 4    |                                  |
|   | Geraer ,,                                                                  | 4    | 1041/2 B.                        |
|   | Thuringer ",                                                               | 4    | 101 bz. n. G.                    |
|   | Hamb. Nordd. Bank                                                          | 4    | 983/, a 1/, bx.                  |
|   | ,, Vereins-Bank<br>Hannoversche ,,                                         | 4    | 100 % G.                         |
|   | ALBUHOVOTSCHO **                                                           | 4    | 112/g DZ. U. D.                  |
|   | Bremer ,,                                                                  | 4    | 116½ B., 116 G.                  |
|   | Luxemburger ,,                                                             | 4    | 100 В.                           |
|   | Darmstädter Zettelb.                                                       | 4    | 1071/4 bz. u. B.                 |
|   | Darmst Creditb Act.                                                        | 1    | 1271/ 5 1/ 5 1/ he               |
|   |                                                                            | 4    | 137½ à ¼ à ½ bz.<br>125¼ à ½ bz. |
|   | ,, 11. Em                                                                  | -    | 120 /4 10 /2 112.                |

41½ B.

\*) Der im geftrigen Bericht bei Breslau-Freiburger alten Aftien notirte Cours — 139 beg. — gebort ju Rofel-Oberberger alten Aftien.

1633/4 à 164 bz 281 B.

Moldauer

Minerva-Bergw - Act | 5 Berl. Waar. - Cred. - 6 | 4

Berlin. 19. Dezember. Weizen loco 50—86 Ahlr. Moggen loco 43½ bis 44½ Ahlr., dto. 85/86pfd. 44 Ahlr., pr. 82pfd. bezahlt, schwimmend 87pfd. 14lth. 43½ Ahlr. dto., Dezember 44½—44—4½ Ahlr. bezahlt und Bt., 44½ Ahlr. Glo., Dezember Januar 44½—44 Ahlr. bezahlt und Glo., 44½ Ahlr. Br., Januar-Februar 44—44¼—44 Ahlr. bezahlt und Glo., 44½ Ahlr. Br., Januar-Februar 44—44¼—44 Ahlr. bezahlt und Glo., 45½ Ahlr. Glo., Gerste 32 vis 39 Ahlr. hafer 21 vis 25 Ahlr. Erbsen 40 vis 50 Ahlr. Müböl loco 16½—½ Ahlr. bezahlt, Dezember 16½—½ Ahlr. Br., 16½ Ahlr. Glo., 16½ Ahlr. Brief, Dezember-Januar 16½ Ahlr. Br., 16½ Ahlr. Glo., Januar-Februar 16½ Ahlr. bezahlt, dezember-Januar 16½ Ahlr. Brief, Februar-März 16¼ Ahlr. Br., 16 Ahlr. Glo., April-Mail 15½ Ahlr. Brief, 15½ Ahlr. Glo. Spiritus loco ohne Faß 24—23¾ Ahlr. bezahlt, do. mit Faß 24¼—24 Ahlr. bezahlt, Dezember und Dezember-Januar 24¼—24 Ahlr. bezahlt, Dezember und Dezember-Januar 24½—24 Ahlr. bezahlt, Brief, Januar-Februar 24½ Ahlr. bezahlt, Brief, Br

Stettin, 19. Dezember. Weizen behauptet, loco gelber 83/82fpd. 60
Thir. bezahlt, 85 86pfd. 63 Thir. bezahlt, 85pfd. besserer Dualität 64 Thir. bezahlt, 86pfd. 65½ Thir. bezahlt, 86pfd. 66½ Thir. bezahlt, 87/88pfd. 66½ Thir. bezahlt, 87/88pfd. 66½ Thir. bezahlt, 87/88pfd. 67—68 Thir. bezahlt, 87pfd. weißbunter polnischer 72 Thir. bezahlt, Ules pr. 90pfd., 90pfd. essert, schlessischer pr. Januar Februar März Ibladung gegen Connoissement 70 Thir. bezahlt, pr. Frühiahr gelber 89 90pfd. 77½
Thir. bezahlt, dto. schlessischer 78 Thir. Gld., 88 89pfd. gelber 78 Thir. Gld. und Brief. Roggen unverändert, loco 87/82pfd. 42½ Thir. bezahlt, leichterer 42—41½ Thir. bezahlt, 82pfd. pr. Dezember und Dezember Januar 43 Thir. Br., pr. Januar-Februar 43 Thir. Gld., pr. Februar-März 43½
Thir. Gld., pr. Frühjahr 45 Thir. bezahlt und Br., 44½ Thir. Gld. Gerste behauptet, loco schlessische 41½—42—42½ Thir. bezahlt, pommersche 36—37 Thir. bezahlt und Brief, seine märkische 38—39 Thir. bezahlt, Ules pr., 75pfd., Oderbruch pr. 70pfd. 37 Thir. bezahlt, pr. Frühjahr 74/75pfd. schlessischer pr. 70pfd. 37 Thir. Br., Dderbr. pr. Toufdahr 74/75pfd. schlessischer 18 Jhr. Br., 23 Thir. Gld. pr. Frühjahr 74/75pfd. schlessischer 23 Thir. Br., pr. Dezember-Januar und pr. Januar-Februar 16½ Bezahlt und Br., pr. Trüsindai 15½ Thir. Gld. Epiritus schle. Br., pr. Dezember-Januar März 14½ bezahlt, pr. Sanuar-Februar 14½ Bezahlt und Br., pr. Früsindai 15½ Thir. Gld. Epiritus schle. Br., pr. Trüsindai 15½ Thir. Gld. Epiritus schle. Pr. Trüsindai 15½ Bezahlt, pr. Januar-Februar 14½ Bezahlt und Br., pr. Trüsindai 14½ Bezahlt, pr. Banuar-Februar 14½ Bezahlt u